# N<sup>ro.</sup> 43.

# Posener Intelligenz-Blatt.

# Sonnabende, Den 28. Mai 1825.

### Ungefommene Fremde vom 24ten Mai 1825.

Heafe; Hr. Ober = Amtmann Quoos aus Altkloster, Hr. Prior Stazynski aus Priment, I. in Mro. 99 Wilde; Hr. Pachter v. Galegynski aus Pakadlawo, Herr v. Horodinski, Capitain in poln. Diensten, aus Warschau, I. in Mro. 116 Breitestraße; Hr. Geistlicher Dalkowski aus Bledzewo, Hr. Gutsbesißer Graf Kalkreuth aus Rozmin, Hr. Gutsbesißer v. Moszczynski aus Wiatrowo, Hr. Gutsbesißer v. Gofoloski aus Ciesle, Hr. Gutsbesißer v. Malczewski aus Zalesie, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Pachter v. Sydow aus Thorn, I. in Mro. 222 Neustadt; Hr. Gutsbesißer v. Zychlinski aus Szyczyno, I. in Mro. 168 Wasserstraße.

Den 25ten Mai.

Herr Beamter Konig aus Betschwiß, hr. Gutsbesißer v. Potocki aus Starygrub, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; hr. Pachter v. Potocki aus Polozewo, hr. Burger Rogowski aus Kalisch, I. in Nro. 391 Gerberstraße; die herren Candidaten Schlessinger und v. Fritschen aus Berlin, I. in Nro. 165 Wilhelmöstraße; Frau v. Krombholz aus Kalisch, I. in Nro. 384 Gerberstraße.

Befanntmachung.

Im Hause Nro. 316 Bronker Straße hier, soll in dem auf den 18. August c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Referendario Elsner anstehenden Auctions-Termine mehrere Pfanzber, bestehend aus silbernen Uhren, Gezichmeiden, Manns- und Frauens-Alei-

Obwieszczenie.

W kamienicy tu na Wrocławskiey ulicy pod liczą 316 położoney, na terminie dnia 18. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Elsner, do licytacyi wyznaczonym, rozmaite fanty zastawione składaiące się, z śrebra, ze-

bern, messingenen und kupfernen Geichirren u. f. w., meistbietend versteigert werben. Rauflustige werden hierzu voraeladen.

Bugleich forbern wir alle biejenigen, melde bei bem Dfander = Berleiher Birich Brode Pfander niedergelegt haben, auf, biefe por bem gebachten Termine beim gebachten Deputirten gegen Erlegung ber Dfand = Summe , Binfen und Roften einzulofen, ober falls fie gegen biefe contrabirte Schuld gegrundete Ginmen= bungen zu haben bermeinen, Diefe bem Gerichte gur weiteren Berfugung anguzeigen, wibrigenfalls mit bem Berkaufe ber Pfanbftude verfahren, aus ben eine fommenden Raufgeldern die Pfandglau= biger wegen ihren in bem Pfand = Buche eingetragenen Forberungen befriedigt, ber etwa verbleibende Ueberschuß aber an bie Urmen = Caffe abgeliefert, und bem= nachft weiter niemand mit Ginwendun= gen gegen bie contrabirte Pfandichuld gehort werden wird.

Pofen den 16. April 1825. Koniglich Preuß. Landgericht. garków, sukien męskich i damskich, z sprzętów miedzianych, tudzież cyny etc. naywięcey daiącemu przedane będą. Ochotę kupna maiących wzywamy.

Przytym uwiadomiamy wszystkich tych, którzy fanty u zastawnika Hirsch Brocke w zastaw złożyli, aby takowych u spomnionego zwyż Deputowanego, przed terminem wykupili, lnb gdyby słuszne mieć sądzili przyczyny przeciw zaciągnionéy pozyczce, takową podpisanemu sądowi do depozytu spiesznie podali, w przeciwnym bowiem razie sprzedanie effektów zastawnych nastąpi, i wierzyciele zastawni z zebranych z sprzedaży co do należytości swych w księdze zastawney zapisanych zaspokoieni być maią.

Remanent zaś pozostać maiący kassie ubogich oddany, i zresztą nikt z pretensyami swemi w przedmiocie zaciągnien tego zastawu słuchany nie będzie.

Poznań d. 16. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag eines Gläubigers, soll das den Anton Koteckischen Erben gehörige, hier unter Nro. 167 auf der Wasferstraße belegene, im Jahr 1820 gerichtlich auf 6807 Athlr. 7 ggr. gewürdigte Wohnhaus, meistbietend verstauft werden.

Die Bietungstermine fteben auf

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzycieli Dom mieszkalny do Sukcessorów Antoniego Koteckiego należący, pod liczbą 167 na ulicy wodney położony w roku 1820 sądownie na 6807 Talar, 7 gr. otaxowany, naywięcey daiącemu przedany bydź ma.

Termin tym końcem

ben 9. Mai b. 3. ben II. Juli d. 3.

und ben 9. September b. 3. Bormittage um 9 Uhr vor bem lanbge= richts = Referendarius Rantaf in unferm

Inftruftionegimmer an.

Rauf= und Befitfahige werben vorge= laben, in Diefen Terminen, von welchen ber lette peremtorisch ift, perfonlich oder burch gesetzlich guläßige Bevollmachtigte gu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gemartigen, baß der Bufchlag an ben Meiftbiethenden erfolgen wirb, wenn nicht gesetliche Umftande eine Ausnahme Bulaffen.

Zare und Bedingungen fonnen in ber

Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 23. Januar 1825.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Befanntmachung.

Es foll bas im Mogilner Kreife bele= gene, bem Abam Giwinsfi zugehorige Schulzen = Gut Bieblin nebft Bubebor, außer ber bagu gehörigen Windmuble, auf 3 nach einander folgende Jahre und gwar von Johanni d. J. bis oahin 1828

bffentlich an ben Deiftbietenben verpach=

tet merben.

Biergu haben wir, ba fich in bem gu bemfelben 3mede am 2. Mai b. 3. an= gestandenen Termin niemand gemeftet bat, einen neuen Termin auf ben 13. Juni c. bor bem Deputirten Seern Landgerichte Muscultator von Reifowefi Morgens um 9 Uhr hierfelbft angejeht, ju welchem Pachtluftige mit bem Bemers

na dzień 9. Maia r. b. na dzień 11. Lipca r. b. i na dzień 9. Września r. b.

o godzinie 9tey przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kautak, w Izbie instrukcyjney Sądu naszego

wyznaczony został.

Ochotę kupna i zdolność posiadania maiacych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem gdy prawna iaka niezaydzie przeszkoda naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 23. Stycznia 1825. Król. Prus. Sad Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Szolectwo w Bieślinie, w Powiecie Mogilińskim położone, do Adama Siwińskiego należące, ma być wraz z przyległościami, procz wiatraka, na trzy po sobie następuiące lata, a to od S Jana r. b., aż do tegoż czasu 1828 roku, publicznie naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone.

Tym końcem, gdy w terminie na dzień 2. Maja r. b., do tegoż same. go celu, wyznaczonym nikt się niezgłosił, wyznaczyliśmy nowy termin na dzień 18. Czerwca zrana o godzinie gtey, przed Deputowanym Ur. Reykowskim Auskultatorem, na który chęć maiących dzierzawiefen vorgeladen werden, daß bie Pacht= bedingungen in unserer Registratur ein= gesehen werden fonnen.

. Gnefen ben 5. Mai 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

nia zapozywamy.

Warunki dzierzawne w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą. Gniezno d. 5. Maja 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Krotoschiner Kreise im Dorfe Kromolice unter Nro. 15 belegene, ben Gebrüdern Samuel und Carl Löchel zugehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 1638 Ktlr. 20 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Bietungs = Termine sind auf

ben 29. Juni, ben 26. Juli, und ber peremtorische Termin auf ben 24. August c.,

por bem Herrn Landgerichtsrath Roquette Morgens um 9 Uhr allbier angesett.

Besitfähigen Raufern werden biese Termine mit der Nachricht befannt gemacht, daß in dem letten Termin das Grundstuck dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies verhindern.

Die Tare fann in unserer Registratur.

eingesehen werden.

Rrotofdin ben 17. Marg 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą, we wsi Kromolicach, Powiecie Krotoszyńskim pod Nrem 15 położona, do Samuela i Karola braci Loechel należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 1638 śgr. 20 iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 29. Czerwca r. b. na dzień 26. Lipca r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 24. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9téy, przed W. Sędzią Roquette w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy w terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim, nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną być może.

W Krotoszynie d. 17. Marca 1825. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Subhaffations : Patent.

Es sollen die im Mogilner Kreise bestegenen, zur Gabriel v. Gzowekischen Liquidations = Masse gehörenden Guter Gembice und Dzierzzzno, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 33567 Athlr. 25 sgr. 10 pf. gewürdigt worden sind, bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Hierzu sind die Bietungs-Termine auf

ben 5. September c., ben 6. December c., und ben 9. Marz 1826.,

von benen der lette peremtorisch ift, vor bem Deputirten herrn Landgerichtsrath v. Chelmidt Morgens um 9 Uhr in bem hiefigen Gerichts = Locale anberaumt.

Besitzsähigen Kaufern werden biese Termine mit der Nachricht befannt gemacht, daß die Guter dem Meistbietenden werden zugeschlagen werden, in sofern nicht gesetzliche Grunde solches verhinzbern.

Das Tar = Instrument und die Berskaufs = Bedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden, wobei es jedem Interessenten frei stehet, seine etwanige Einwendungen gegen die Tare spatestens 4 Wochen vor dem letzten Termine einzureichen.

Jusleich wird die ihrem Wohnorte nach unbekannte Real = Glaubigerin, das Fraulein Brigitta v. Kobielska, hierdurch diffentlich vorgeladen, ihre Rechte in den anstehenden Licitations = Terminen wahr= zunehmen, unter der Verwarnung, daß zun Fall ihres Ausbleibens dem Meistbie=

Patent Subhastacyiny.

Dohra szlacheckie Gembice i Dzierzązno, w Powiecie Mogilińskim sytuowane, do massy likwidacyjnéy niegdy Gabryela Gzowskiego należące, które według taxy sadownie sporządzonéy na 33,567 Tal. 25 śgr. 10 den. są oszacowane, maią być drogą publicznéy licytacyj naywyżey podającemu sprzedane.

Tym końcem wyznaczone są termina

na dzień 5. Września r. b. na dzień 6. Grudnia r. b.,

na dzień 9. Marca 1826, z których ostatni iest peremtorycznym, zrana o godzinie gtéy, przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Chełmickim w sali sądu tuteyszego, ktore to termina zdolnym nabywcom z tym zawiadomieniem podaią się do wiadomości, że naywyżey podaiącemu rzeczone dobra przybite zostaną, ieżeliby się temu prawne nie sprzeciwiały powody.

Instrument detaxacyjny iako i warunki sprzedania w Registraturze naszéy przeyrzanemi być mogą, gdzie każdemu Interessentowi wolno iest podania swych zarzutow przeciw taxie, naypóźniey w 4rech tygodniach przed ostatnim terminem.

Zarazem wzywa się pinieyszym publicznie z pobytu swego nie wia doma realna wierzycielka Ur. Bry gitta Kobielska, aby w terminach d tenben, wenn nicht rechtliche Hinders uisse entgegen sieben, der Zuschlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung des Kaufgeldes, die Löschung ihrer Forderung ohne Production der darüber sprechenden Documente erfolgen wird.

Gnefen den 28. April 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht.

licytacyi wyznaczonych, praw swych dopilnowała, a to z tym zagrożeniem, że w razie niezgłoszenia się rzeczone dobra naywyżéy podaiącemu, ieżeli prawne zachodzić nie będą przyczyny, przybite zostaną, a po wyliczeniu summy szacunkowéy, wymazanie długu iey bez produkcyi opieraiącego się na tym dokumentu nastąpi.

Gniezno d. 28 Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmadung.

Es foll das den Adam Siwinskischen Eheleuten gehörige, zu Bieslin unter Mro. 6 belegene Bauergut, auf ein Jahr, nahmlich von Johanni d. J. bis dahin 1826 an den Meistbietenden verpachtet werden.

Ju biesem Behuf haben wir einen Termin auf ben 22. Juni e. vor dem Deputirten herrn Uffessor Ribbentrop Morgens um 9 Uhr hierzelbst augesett, zu welchem Pachtlustige hierdurch vorgestaben werden.

Die Pachtbebingungen tonnen in uns ferer Regiftratur eingesehen werden.

Gnefen ben 2. Mai 1825.

Ronigl. Preußisch, Landgericht.

Obwieszczenie.

Gospodarstwo chłopskie wBieślinie pod Nrem 6. położone, Adama Siwińskich malżonków własne, ma być na ieden rok od S. Jana r. b., aż do tegoż czasu 1826, drogą licytacyi, naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 22. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtéy, przed Deputowanym W. Assessorem Ribbentrop, w sali Sadu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszem zapozywa się.

Warunki wypuszczenia w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Gniezno d. 2. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chictal = Citation.

Auf bem im Großherzogthum Posen und bessen Wongrowiecschen Kreise belegenen, bem Ignat v. Swinardsi gehörigen Gute Racztowo, sind sub Rubr. III. Nro. 2 für die Marianna geborne von Garczyszewska, primo voto Swinardsa, secundo voto von Garczyszewska 3000 Athlr. Dotal = Gelder und Rubr. III. Nro. 3 eine Protestation wegen einer gleich hohen Reformationssumme, welche jedoch bereits gelöscht ist, eingetragen. Ueber beide Posten ist nur ein Hypothekenschein ausgesertigt worden, und dieser verloren gegangen.

Der Ignatz von Swinarsti hat durch Beibringung von Quittungen die Zahlung der obigen sub Rubr. III. Nro. 2 auf Naczfowo eingetragenen Post nachgewiesen, ohne jedoch das verloren gegangene Document herbeischaffen zu können.

Es werden daher auf den Antrag des Ignat von Swinarsti alle diejenigen, welche als Eigenthumer, Cessionarien oder sonstige Briefs = Inhaber auf die Rubr III. Nro. 2 auf Naczsowo einzgetragene Post Ausprüche haben, vorgezladen, in dem auf den 10. Septems ber c. vor dem Deputirten Herrn Lands Gerichtsrath Jentsch in unserem Sitzungssale angesetzten Termine ihre Nechte auf die gedachte Post näher nachzuweissen, widrigenfalls sie mit ihren Anssprüchen präcludirt, ihnen dieserhalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und die

Zapozew edyktalny.

Na wsi Raczkowie w Wielkim Xięstwie Poznańskim. Powiecie Wągrowieckim sytuowanéy, W. Ignacego Swinarśkiego własnéy, iest pod Rubr. III. Nr. 2., na rzecz Maryanny z Garczyńskich pierwszego ślubu Świnarskiey, drugiego Garczyńskiey, summa posagowa 3000 Talarów wynosząca, tudzież pod Rubryką III. Nro. 3. protestacya względem summy reformacyjney równey ilości, która przecież iest iuż wymazaną, zapisana. Na obie summy będąc attest hypotyczny wygotowanym, zagubionym został.

Urodzony Ignacy Swinarski, któren przez złożenie kwitów wypłacenie summy pod Rubryką III. Nr. 2. na wsi Raczkowie zahypotekowanéy wykazał, nie iest przecież w stanie złożenia zagubionego attestu hypotecznego.

Na domaganie się więc tegoż Ur. Ignacego Swinarskiego wzywamy wszystkish w powszechności, w szczegolności zaś tych, którzyby iako właściciele, cessyonaryuszowie, lub też pismo za sobą mieć mogących, do summy pod Rubryką III. Nr. 2. na wsi Raczkowie zahypotekowaney, iakowe mniemali mieć pretensye; aby się w terminie tym końcem na dzień 10. Wrzenia r. b., przed Deputowanym Sędzią Jentsch w sali sądu naszego wyznaczonym, prawa swe na wyżey wspomnioną sum-

Lbschung ber sub Rubr. III. Nro. 2 auf Raczkowo eingetragenen Post vers fügt werden wird, ohne daß es ber Beis bringung des eingetragenen Dokuments bedarf.

Gnefen ben 16. April 1825.

Ronigl. Preng. Landgericht.

mę bliżey udowodnili, w razie bowiem przeciwnym z pretensyami swemi prekludowanemi zostaną, i wieczne im w tey mierze nakaznym będzie milczenie, poczem względem wymazania summy na Raczkowie pod Rubryką III. Nr. 2 zapisaney, bez złożenia dokumentu intabulacyinego nastąpi rozrządzenie.

Gniezno d. 16. Kwietnia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziamiań-

ski.

Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, grunt w mieście Sierakowie pod Nrem 49 położony, do massy konkursowey Sommerhoff należący, i sądownie na Tal. 1319 śgr. 27 fen. 6 oceniony, publicznie naywięcey daiącemu ma być sprzedany.

Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień 11. Lipca r. b. w Sierakowie o godzinie 9téy zrana, przed Ur. Hoeppe Assessorem, co się ochotę kupienia maiącym do powszechney podaie wiadomości.

Międzyrzecz d. 10. Marca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.
Nach dem hier affigirten Subhasta=
tione = Patente, soll das in der Stadt
Zirke unter Nro. 49 belegene, auf 1319
Athlr. 27 sgr. 6 ps. abgeschätzte, zur
Sommerhoffschen ConcurseMasse gehöris
ge Grundstück, öffentlich an den Meiste
bietenden verkauft werden, und es steht
dazu ein Termin auf den 11. Juli c.
in Zirke Vormittags um 9 Uhr vor dem
Herrn Landgerichte = Asserts

Dies wird ben Rauflustigen und Be-

Meserit den 10. Marz 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

THE A SPECIAL SPECIAL SPECIAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF

Gaterpacht.

Die im Roftenfchen Rreife belegenen, bem Grafen Bictor v. Gjoldrofi gebori= gen Guter Kluczewo, Saczfowo und Boret, follen auf ben Zeitraum von Go= hannis 1825 bie babin 1826, bffent= lich an ben Meiftbictenben verpachtet wers Sierzu haben wir einen Termin auf ben 15. Juni c. fruh um 9 Uhr por bem Deputirten Landgerichte = Rath Boldt in unferem Inftruttions = Bimmer bierfelbft anfegen laffen, und laben gu bemfelben Pachtluftige mit bem Bemer= fen ein, baß bie Pachtbedingungen gu jeber Beit in unferer Regiftratur einge= feben werben tonnen.

Frauftadt ben 2. Mai 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht. Dzierzawa Dobr.

W Powiecie Kościańskim położone JW. Wiktorowi Hrabiemu Szoldr. skiemu należące dobra Kluczewo, Saczkowo i Borek, na rok ieden od S. Jana 1825 do tegoż czasu 1826. naywięcyy daiącemu publicznie wydzierzawione być maią.

W celu tym wyznaczyliśmy termin na dzień 15. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtéy, przed Delegowanym W. Voldt Sedzia Ziemiańskim w naszey Izbie Instrukcyiney, i zapozywamy na takowy ochote do podięcia dzierzawy maiących z tym nadmienieniem, iż kondycye dzierzawy każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Wschowa d. 2. Maja 1825. Krolewsko-Pruski Sad Ziemiański.

# Befanntmachung.

Es ift jur Steigerung ber Pocht bes skiey w Powiecie Kościańskim na-Gute Tarnomo, jur herrschaft Czempin Im Roffner Rreife gehörig, auf ben Beit= raum von Johanni 1825 bis babin 1828, ein anderweiter Termin auf ben 18. Juni c. fruh um 9 Uhr bor bem Deputirten Landgerichterath Gabe in unferem Juftruftione = Bimmer bier=

# Obwieszczenie.

Do licytowania na dzierzawę dobr Tarnowa, do maietności Czempińleżących, a to na czas od S. Jana, až tegož dnia 1828 roku powtórny termin na dzień 18. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtév, przed Delegowanym W. Gaede Sędzią Ziemiańskim w naszey Izbie Instrukcyiney wyznaczonym został, na któPachtluftige wiederholt einladen.

Frauftadt den 19. Mai 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

felbst angesetzt worben, ju welchem wir ry ochote do podiecia dzierzawy maiacych zapozywamy.

> Wschowa d. 19. Maja 1825. Królewski Sad Ziemiański.

Berpachtung.

Das unter unferm Gerichte : Bezirfe, im Offrzefgower Arcife belegene Gut Ra= liffowice Kalistie mit allem Bubehor, foll auf 3 Jahre von Johanni 1825, bis babin 1828, bffentlich an ben Deiftbie= tenden verpachtet werden. Wir haben Bu Diefem Behufe einen Licitatione = Zer= min auf ben 14. Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landge= richterath Rufchte in unferem Gerichte= Locale anberamnt, und laden Pachtlufti= ge bor, fich eingufinden, und ihre Ge= bote abzugeben.

Die Pachtbedingungen follen im Ter=

mine befannt gemacht werben.

Krotoschin den 18. April 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht. Wydzierzawienie.

Dobra Kaliszkowice Kaliskie w Jurysdykcyi naszey w Powiecie Ostrzeszewskim położone z wszelkiemi przyległościami od Sgc Jana r. b. na trzy lata, to iest aż do tegoż czasu 1828 r. publicznie naywięcey daiącemu wydzierzawione bydź maią.

Wyznaczywszy tym końcem termin

na dzień

14. Czerwca r. b. przed Deputowanym Wnym Sedzia Ruschke, wzywamy chęć dzierzawienia maiących, aby się w terminie tym w mieyscu posiedzenia Sądu naszego stawili.

Warunki dzierzawne w terminie o-

głoszone zostaną.

Krotoszyn d. 18. Kwietnia 1825. Król. Prusk. Sad Ziemiański.

Chictal = Citation.

Bon bem unterzeichneten Koniglichen Landgericht werden hiermit alle unbe= fannte Inhaber bes bem Major v. Ba= genhoff in Schweidnig verloren gegan= genen, ansgefertigten Erfenntniffes in feiner Bechfelfache wiber bie verwittwete Grafin v. Schlaberndorff, wegen 4000 Rthlr. nebft 6 proCent Binfen feit bem 1. September 1804 d. d. Glogan ben 4. Detober 1805, und ber sub eodem dato bon bem Ronigl. Dberlandesgericht in Glogan über die Urreftlegung auf bie,

Zapozew Edyktalny.

Krolewsko Pruski Sąd Ziemiański niżey podpisany wzywa nieyszym wszystkich niewiadomych posiadaczy expedycyi wyroku d. d. Głogowa dnia 4. Paździzrnika 1805 W. Wagenhoff Majorowi w Szwidnicy, w sprawie iego wekslowey przeciwko owdowialey Hrabiny Schlaberndoff, względem 4000 Talarów, wraz z procentem po 6 od sta, od I. Września 1804, tudzież względem udzielonéw przez Król. Sąd Nadziemiański w

fur bie Grafin v. Schlaberndorff im Sy= pothefenbuche bon Rogmin und Radlin über 100,000 Rthlr. eingetragenen und bem zc. v. Dagenhoff ertheilten Recogni= tion aufgeforbert, in bem por bem herrn Landgerichterath Ruschfe auf ben 9 ten Auguft c. gur Amortifation beiber ge= nannten Urfunden anftebenben Termine Bormittags um g Uhr auf bem landge= richt perfonlich ober burch gulaffige Bevollmachtigte, wogu ihnen im Kall ber Unbefanntichaft bie biefigen Juftiz-Com= miffarien, Landgerichterath Brachvogel, Suftig-Commiffione-Rath Pilasti, Mitfch= fe und Panten in Borfchlag gebracht werben, zu erscheinen, widrigenfalls mit ber Amortisation in contumaciam weiter verfahren werden foll.

Krotoschin ben 24. Februar 1825.

Ranigl. Preußisches Landgericht.

Chictal = Citation. Alle diejenigen, welche an die Caffen,

1) bes 2ten Bataillons (Dolhigsches) 19ten Landwehr=Regiments, bis= her in Zdunn, und

2) bes 3ten Bataillons (Krotoschinsches) beffelben Regiments hierselbft,

aus dem Zeitraum vom 1. Januar bis Ende December 1824 irgend eine Ansforberung zu haben glauben, werden hierdurch vorgeladen, in dem auf den 4. Juli c. vor dem Herrn Landgerichts= Rath Roquette angesetzen Termin per=

Głogowie W. Wagendorff, sub eodem dato rekognicyi tyczącey się położenia aresztu na zapisana dla Hrabiny Schlaberndorff, w ksiegach pypotecznych maiętności Koźmińskiey i Radlińskiey summy 100,000 Talarów wynoszącą zaginioney, aby się w terminie przed Deputowanym W. Sedzia Ruschke, na dzień 9. Sierpnia r.b. o godzinie otéy zrana, końcem umorzenia obudwóch rzeczonych dokumentów wyznaczonym w sadzie tuteyszym osobiście, lub przez prawnie dopuszczalnych pełnomocników, na których w razie nieznaiomości Kommissarze Sprawiedliwości tuteysi UUr. Brachvogel, Pilaski, Mitschke i Panten sie proponuia stawili, w przeciwnym zaś razie z umorzeniem takowym zaocznie postąpionym hędzie.

Krotoszyn d. 24. Lutego 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny. Wszystkich tych, którzy do kassy:

1) drugiego batalionu 19. pułku, obrony kraiowey w Dolsku, dawniey w Zdunach, tudzież,

2) trzeciego Batalionu, tegoż pulku, w Krotoszynie.

Z epoki od 1. Stycznia aż do ostaniego Grudnia 1824 roku iakieżkolwiek pretensye mieć sądzą, wzywa się ninieyszym, aby takowe w terminie dnia 4. Lipcar. b. przed Deputowa-

fonlich oder burch einen gulaffigen Man= batar auf bem Landgericht zu erscheinen, imd folche geltend zu machen, widrigen= falls fie nur an diejenigen werben verwiefen werben, mit welchen fie contrabirt haben.

Rrotofchin ben 28. Februar 1825.

Ronigl. Preufifches Landgericht.

nym W. Sędzią Roquette w mieyscu posiedzenia Sądu naszego wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocnika prawnie dopuszczalnego zameldowali i uzasadnili, inaczey bowiem do tych tylko, z któremi kontraktowali odesłanemi zostaną.

Krotoszyn d. 28. Lutego 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das im Dfirzefzower Rreife in ber Stadt Rempen unter Dro. 199 belegene, ben Ephraim Wenteschen Erben gehorige Grundftud, welches aus einem Wohn= gebaube, einer Gerberei, Stallungen, hofraum, Wiese und einem an bas Bohnhaus grangenden Bauplat beffeht und zusammen auf 705 Rthlr. gericht= lich gewurdigt worden ift, foll Thei= lunshalber im Wege ber freiwilligen Subhaftation bffentlich an ben Meiftbie= tenden verfauft werben. Siergu haben wir einen Bietungs = Termin, melcher peremtorifch ift, auf ben 2. Julia. c. por unferm Deputirten, bem herrn Friebenerichter Glauer, in loco Rempen fruh um 10 Uhr angesett.

Raufluftige, welche befig = und gah= lungefabig find, laben wir ein, an bem gedachten Tage zu erscheinen und ihre Sebote abzugeben.

Die Tare fann bei bem Roniglichen

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Powiecie Ostrzeszowskim w mieście Kempen pod Nrem 199 polożona, do Sukcessorów niegdy Efraima Wenke należąca, składaiąca się z domostwa garbarni, staien, podwórza, łąki i z placu do zabudowania blisko przy domostwie położonego, która to nieruchomość na 705 Tal. sądownie oceniona została, z powodu działów w drodze dobrowolnéy subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma.

Wyznaczywszy tym końcem termin licytacyiny zawity na dzień 2. Lipca r. b., przed Deputowanym W. Sędzią Pokoju Glauer w mieyscu Kempen o godzinie 10téy zrana, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania i zapłacenia maiących, aby się w dniu rzeczonym stawili, i licyta swe podali.

By dry they would be a track to the additional to the

merben.

Krotofchin den 25. Januar 1825. Ronigi. Preuß. Landgericht.

Friedensgericht in Rempen eingesehen Taxa wsadzie Pokoju w Kempnie przeyrzaną być może.

> Krotoszyn d. 25. Stycznia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit, im Inowroclamichen Rreife belegenen, bem Ignat v. Krafzemefi zugeborigen abeli= chen Guter Groß = Tupably Mro. 295 und Przedboiewice Mro. 217, wovon bas erftere nach ber gerichtlichen Tare auf 26633 Rthlr. 4 fgr. 10 pf. und bas lettere auf 21728 Ribir. 4 fgr. gewür= bigt worden find, follen auf den Untrag eines Glaubigers Schulden halber offent= lich an ben Meiftbietenben verfauft merben , und bie Bietungs-Termine find auf

ben 18. Marz, ben 22. Juni, und ber peremtorifche Termin auf

ben 23. September 1825., por bem herrn Landgerichterath Sprins ger Morgens um 8 Uhr allhier angesett.

Befitfahigen Raufern werden biefe Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, bag in bem legten Termin bas Grundflud bem Meifibietenben jugefchla= gen, und auf bie etwa nachher einfom= menden Gebote nicht weiter geachtet wer= ben foll, in fofern nicht gefetliche Grinbe bies nothwendig machen.

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Tupadły podług Nr. 295 i Przedboiewice Nr. 217 pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inowrocławskim położone, a Wielmoż. Ignacego Kraszewskiego, dziedziczne, z których pierwsze podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 26,633 sgr. 4 szel. 10, a drugie na 21,728 Tal. 4 sgr. sa ocenione, na żądanie wierzyciela pewnego, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 18. Marca 1825, na dzień 22. Czerwca 1825, termin zaś peremtoryczny

na dzień 23. Września 1825, zrana o godzinie 8mėy, przed W. Springer, Sędzią w mieyscu wyzna. czone zostały. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego

Uebrigens feht innerhalb 4 Bochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unserer

Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 22. November 1824.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Bydgoszcz d. 22. Listopada 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das auf der hiesigen Vorstadt Stadtsberg unter Mro. 346 belegene, zur Unston Grabowskischen Machlaß = Masse geshörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 691 Athlr. 10 sgr. gewürdigt worden ist, soll Schulden halber desentlich an den Meistsbietenden verfauft werden.

Der peremtorische Bietungs = Termin ist auf den 19. Julius c. vor dem Landgerichts=Rath Arnger Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt. Besitzschigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugesschlagen, und auf die etwa nachher einstommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sosern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht bis 4 Wochen bor bem letten Termine einem jeben frei,

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość na przedmieściu tuteyszym, Gorach mieyskich pod Nr.
346. sytuowana, do massy spadkowéy n. Antoniego Grabowskiego należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzonéy na 691 Tal. 10 śgr. iest oceniona, z powodu długów publicznie
naywięcéy daiącemu sprzedana być
ma, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzień 19.
Lipca r. b. zrana o godzinie 10téy,
przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kryger, wieyscu wyznaczony
zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcéy daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 14. Marg 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

uie będą wymagać powody.

W przecięgu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Pile d. 14. Marca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Bum öffentlichen Berfauf ber im Czars nitauer Rreife in ber herrichaft Beble belegenen, zum Carl Gottlieb Rifcher= ichen Rachlaffe gehörigen fogenannten polnischen Duble, welche nach ber ge= richtlichen Tare auf 6507 Rthlr. 5 far. abgeschätt worden ift, haben wir theils beshalb, weil ber Mandatar, welcher in bem angestandenen peremtorischen Lici= tations = Termine bas Meiftgebot mit 4650 Rthir. abgegeben, fich nicht burch Wollmacht von feinem Mandanten hat legitimiren fonnen, theis weil einige Real-Glaubiger die Fortsetzung ber Gub= haftation verlangen, einen neuen perem= toriichen Bietungs=Termin auf ben 3 o. Juli c. Bormittage um 9 Uhr bor bem Landgerichts = Affeffor Spieß angefett, Patent subhastacyiny.

Do publiczney sprzedaży młyna tak nazwanego Polskiego, w Powiecie Czarnkowskim, maiętności Bielskiéy sytuowany, do pozostałości n. Karola Bogumiła Fiszer należący, podług taxy sądowey na summe Tal. 6507 sgr. 5 oszacowany, wyznaczo. ny został po części dla tego, iż Mandataryusz, który w terminie peremptorycznym licytum w summie 4650 Tal, podał, plenipotencyi od mandanta swego, końcem legitymacyi swey dostawić nie mógł, po części zaś i dla tego, iż niektórzy z wierzycieli realnych dalszy ciąg subhastacyi żądaią, nowy termin peremtoryczny na dzień 30. Lipca 1825 zrana o godzinie gtéy, przed Sądu Ziemiańskiego Assessorem Spies wyznaczony. Ochotę nabycia und laben besithfabige Rausliebhaber bazu mit bem Bemerken ein, baß nur beric= nige zum Bieten gelassen werden kann, der sofort im Termine eine angemessene Caution bestellt.

Die Zare kann ju jeben Beit in unfeter Regiffratur eingesehen werben.

Schneidemufil den 18. April 1825.

i zdolność posiadania maiących zapozywamy na termin ten z tém nadmieniemiem, iż ten tylko do licytacyi przypuszczonym zostanie, który natychmiast w terminie stósowną złoży kaucyą.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Piła d. 18. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Bekanntmachung.

Die den Gellertschen Cheleuten zuges borige, bei Kolne eine Meile von Birnsbaum stehende, 1043 Athle. 23 fgr. 9 pftarirte Wassermühle nebst Zubehör, wird Schulden halber zufolge Rescripts Eines Königl. Hochverordneten Landgerichts zu Meserit, allbier in den Terminen

den Joten Mai, den Joten Juni, und den Joten Juli c., bffentlich an den Meistbietenden verkauft, zu welchen wir Käuser einladen.

Die Tare kann hier jederzeit eingeses hen und die Bedingungen werden im Ter= mine bekannt gemacht werden.

Birnbaum ben 9. April 1825. Kbuigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Młyn z przynależytościami pod Kolnem, iednę milę od Miedzychoda leżący, małżonkom Gellert należący, na 1043 Talarów 23 śgr. 9 fen. otaxowany, zostanie z przyczyny długów stósownie do zlecenia Przesw. Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza, tu w mieyscu na terminach

dnia 30go Maja, dnia 30go Czerwca, i dnia 30go Lipca r. b.,

więcey ofiarującemu publicznie sprzedanym, do czego ochotników ninieyszym zapraszamy.

Taxa może bydź każdodziennie przeyrzaną, zaś warunki na terminie obznaymione zostaną.

Międzychod d. 9. Kwietnia 1825. Król Pruski Sąd Pokoju. Gerichtliche Borlabung.

Der Ernst August Nasse, früher Raufmann und Senator hierselbst, jetzt Kämmerer und Landschafts-Secretair zu Bromberg, hat der Handlung Johann Gottlieb Rudelius Wittwe und Sohn zu Frankfurth an der Oder, unterm 2ten Juni 1804 eine Obligation über 250 Athlr. ausgestellt, welche am 4. Juni besselben Jahres zur Eintragung in das Hypothekenbuch auf das verpfändete, dasmals dem Schuldner, jeht dem Ertrahenten dieses Aufgebots Kaufmaun Abraham Samuel gehörige Grundstück Nro. 54 am neuen Markte hierselbst notirt worden ist.

Der ic. Nasse hat ferner aus dem Vermögen seiner Schefrau Charlotte Sophie Henden von dem Königk. Pupillen = Colslegio zu Stettin 350 Athlr. angeliehen und über diese Schuld am 7. October 1803 eine Obligation ausgestellt, welche sub eodem dato zur Eintragung auf das vorgedachte Grundstück notirt worden ist. Beide, nach geschehener Tilgung der Schuldpossen, dem Debitor zurücksgegebene Obligationen nehst Hypothefensscheinen sind angeblich verloren gegangen.

Ge werden daher alle diejenigen, welche an die gedachten zu lbschenden Poffen und die darüber ausgestellten I ift umente als Eigenthumer, Cessionarien, PfandPozew sądowny.

Ernest August Nasse były kupiec i Senator tuteyszy, teraźnieyszy Rendant kassy Kamelaryinéy i Sekretarz Dyrekcyi kredytu kraiowego w Bydgoszczy, wystawił pod dniem 2gim Czerwca 1804 na rzecz handlu pod nazwiskiem wdowy i syna Jana Bogumiła Rudelius w Frankforcie nad Odra exystuiacego obligacya na summe Tal. 250, obligacya ta została pod d. 4. Czerwca ejusd. an. końcem zaciągnienia iéy do księgi hypotecznéy nieruchomośći pod Nrem 54. na nowym rynku w mieyscu sytuowanéy, na bezpieczeństwo summy téy zastawionéy na ów czas dłužnika, teraz zaś Abrahama Samuela kupca własnéy zanotowaną. Tenże Nasse pożyczył także z maiatku małżonki swey Charlotty Zofii z Heydenów, a to z depozytu Kollegii pupilarnego w Szczecinie summę Tal. 350, obligacya na dług ten pod d. 7. Października 1803 wystawiona podaną została sub eodem dato do wciągnienia w księgi hypoteczną nieruchomości powyż namienioney. Obydwie obligacye wraz z atfestami hypotecznemi po zaspokojeniu summ dłużnikowi zwrócone podług twierdzenia zginęły.

Wzywamy przeto wszystkich, którzy do sum tych z księgi hypoteober sonstige Briefsinhaber Anspruch zu haben vermeinen, aufgefordert, ihre Rechte in dem auf den 6. Septems ber c. Vormittags um 10 Uhr, vor dem Landgerichtsrath Aryger hierselbst austehenden Termine anzuzeigen, und zu des scheinigen, widrigenfalls ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, nach erfolgter Ableistung des Manifestations-Siocs mit der Amortisation der verlorenen Dokumente und der Löschung der aufgebotenen Posten versahren werden wird.

Schneibemuft ben 11. April 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

dokumentów na też summy wystawionych, iako właściciele, cessyonoryusze z zastawu lub innéy iakowéy czynności, pretenske iakowe mieć mniemaiz, aby w termiuie d n i a 6. Września r. b. zrana o godzinie totéy, przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim W. Kryger w mieyscu wyznaczonym stawili, i prawa swe podali, i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie, im wieczne milczenie nakazane zostanie, i po wykonaniu przysięgi manifestacynéw mortyzacya dokumentów, i wymazanie summ z księgi hipoteczney nastapi. w Pile d. 11. Kwietnia 1825.

cznych wymazać się mianych, i do

w Pile d. 11. Kwietnia 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

In der Schaperschen Concurd: Sache, soll in termino den 13. Juni c. das zur Masse gehörige Waarenlager, bestebend aus Tückern, Casimir, Seidenzeng, Moor, Spissen, Kanten u. f. w., in der Stadt Kempen an den Meisibictenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Rauf= und Zahlungefahige werben

Rrotofchin den 21. Mai 1825. Konigl, Preuß, Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Towary do massy konkursowéy Szayera należące, składaiące się z sukna, iedwabiu róźnego gatunku etc., maią bydź w terminie

dina 13. Czerwca r. b. w mieście Kempnie za natychmiastową zapłatą publicznie sprzedane.

Chęć kupna i zdolność zapłacenia ninieyszym zapozywaią się.

Krotoszyn d. 21. Maja 1825.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Das im Pftrzeszower Kreife belegene adeliche Gut Slupia mit allem Zubehör, foll von Johanni d. J. ab, auf ein Jahr

perpachtet werden.

Wir haben hierzu einen Licitationd= Termin auf den 15. Juni c. Bormitztags vor dem Herrn Landgerichts=Rath Hennig in inwerem Gerichts=Locale ansberaumt.

Die Pachtbebingungen werden im Termine bekannt gemacht werdem

Krotofchin ben 13. Mai 1825. Koniglich Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag mehrerer Realglauger, soll das hier in Bojanows auf der Neustadt unter Nro. 342 an der Ecke belegene, denen Tuchscheerer Johann Friedrich Ernerschen Erben eigenthümlich zugehörige Wohnhaus nebst einem Obstgarten und allen übrigen Pertinentien, welches gerichtlich zusammen auf 408 Athlr. gewürdigt worden ist, im Wege der nothwendigen Subhastation an den Meistdietenden verkauft werden.

In Gefolge Auftrags bes Königlichen Landgerichts zu Franffadt, haben wir zu bem Ende einen peremtorischen BiestungssTermin auf den 1 8. Juli d. J. Bormittags um 9 Uhr in unserem Gesschäftslocate anderaumt, und laden zu demfelben diejenigen Kauflustigen, welsche die nothigen Jahlungs und Besitzsfähigkeiten nachweisen konnen, mit dem Bemerken ein, daß für den Meistbietens

#### Obwieszczenie.

Dobra Słupia z wszelkiemi przyległościami w Powiecie Ostrzeszowskim położone, od S. Jana r. b. na rok ieden wydzierzawione bydź maią.

Tym końcem termin licytacyjny na

przed Deputowanym W. Sędzią Hennig w mieysca posiedzenia Sąda naszego wyznaczyliśmy.

Warunki dzierzawne w terminie o-

głoszone zostaną.

Krotoszyn d. 13. Mája 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański-

Patent Subhastacyiny

Na wniosek wierzycieli realnych, ma być dom mieszkalny tu w Bojanowie, na Nowym Mieście pod liczbą. 342 położony, a Sukcessorów zmarłego postrzegacza Jana Fryderyka Exner własny, wraz z sadem, i wszystkiemi innemi przynależytościami, które ogólem na 408 Tal. sądownie iest oszacowanym, torem konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedany.

W skutek polecenia Król. Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy tym końcem termin zawity, na dzień 18. Lipcar. b. przed poludniem o godzidie 9też, tu w domu sądowym, na który takich tylko ochotę do kupna mających zapozywamy, którzy przymioty płacy i nabycia okazać mogą znadmieniemiem, iż przyderzeniema wię-

ben ber Zuschlag erfolgen wirb, in sofern nicht gesetzliche Grunde bazwischen treten.

Die Raufbedingungen werden im Termin eröffnet, dagegen kann die Taxe in unserer Registratur taglich eingesehen werden.

Bojanowo ben 20. April 1825. Konigl. Preuß, Friedensgericht. céy daięcemu natychmiast nastąpi, skoro iakowe prze zbody prawne temu sprzeciwiać się nie będą.

Warunki kupna w terminie ogłoszonemi będą, taxa zaś w Registraturze naszéy codziennie przeyrzaną być może.

W Bojanowie d. 20. Kwiet- 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftations . Patent.

Bufolge Auftrag bes Konigl. Soche liblichen Landgerichts zu Pofen, haben wir zu bem Theilungshalber nothwendig werdenden bffentlichen Berfauf bes jum Johann Jacob Ottofchen Rachlaffe ge= bbrigen hierfelbst zwischen ben Grund= ftuden bes Tifchlere Milbig und ber Wittme Stegmann befindlichen Acker= Rampe von 900 Ellen Lange und 30 Ellen Breite, welcher auf 287 Rtbir. 15 far. gerichtlich gewurdigt worden ift, einen neuen peremtorifchen Bietunge= Termin auf ben 20. Juni c. fruh um 8 Uhr in unferer Gerichte . Ctube anberaumt, wogn wir Raufluftige biermit einlaben.

Der Zuschlag wird erfolgen, sofern gesetzliche hinderniffe nicht eine Ausnahme machen.

Die Tare fann ju jeber Zeit in unferer Regisfratur eingesehen werden.

Rogafen den 26. Marg 1825. Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

# Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy dla sporządzenia działów do publiczney sprzedaży należącego do pozostałości poniegdy Janie Jakubie Otto, Ostrowie roli pomiędzy gruntami stolarza Milbitz i wdowy Stegmann położonego, z 900 lokci długości i 30 lokci szerokości się składaiącego, i na 287 tal. 15 sgr. sadownie ocenionego, nowy termin peremtoryczny na dzień 20. Czerwca r. b. zrana o godzinie 8. w izbie sądowey, na któren chęć kupienia maiących ninieyszym wzywamy. Przybicie nastąpi, skoro prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Rogozno d. 26. Marca 1825.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Cubhaftations : Patent.

Im Auftrage bes Konigl. Hochlobl. Landgerichte zu Pofen, soll bas in Pubewit am Ringe belegene, bem bormaligen Kammerer Daniel Thilisch zugehörige ftabtische Grundstuck, welches:

1) aus einem in Sachwerk gebauten

Sause,

2) einem Schuppen,

3) einem Brunnen, und

4) einem dahinten belegenen Garten, bestehet, und nach der gerichtlichen Tare auf 908 Athlr. 16 sgr 5 pf. abgeschätzt worden ist, auf den Antrag der Reals-Gläubiger bffentlich an den Meistbietens den verkauft werden.

Der Bietunge = Termin ift auf ben 29. Juli c. in loco Pubewig Morgens

um 9 Uhr angesett worden.

Besitsfähige Käufer werden bahero eins geladen, sich in demselben personlich einzusinden und ihre Gebote abzugeben, mit dem Bedeuten, daß auf die nach Berslauf bes Licitations. Termins etwa einz kommenden Gebote nicht weiter restectirt werden soll. Der Zuschlag wird von Seiten des Königl. Hochl. Landgerichts Posen, wenn kein gesetzliches Hinderniß eintritt, nach dem Termine erfolgen.

Die Zare fann jederzeit in unserer

Regiffratur eingesehen werden.

Schroba den 22. April 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Patent subhastacyiny.

Z polecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, ma być domostwo byłego Radzcy mieyskiego Daniela Thilisz w rynku w Pobiedziskach położone, wraz z szopą, studnią i ogrodem przy nim będącym, wszystko na 908 Tal. 16 śgr. 5 den. sądownie ocenionym, na wniosek realnych wierzycieli, drogą publiczney licytacyi naywięcey daiącemu sprzedano.

Końcem takowey licytacyi wyznaczony iest termin na dzień 29. Lipcar.b. in loco w Pobiedziskach

zrana o godzinie 9téy.

Wszystkim więc do posiadania takiéy nieruchomości zdolnym i ocho tę do kupna maiącym czyni się niejszym wiadomo, aby gdy swe licyta podawać zechcą w tychże terminach się stawili, z tym oświadczeniem, że na licyta podawane względu żadnego mieć się nie będzie, a przyderzenie poterminie od Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego nestąpi, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Taxa tey nierchomości w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Środa d. 22. Kwietnia 1825.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

Die zwischen bem hiesigen Handelsmann Wolff König und seiner künftigen Ebefrau, der Wittwe Pora Gottschalk Potsdam, mittelst des unterm 17. December pr. vor und errichteten Che-Contracts erfolgte Ausschliessung der Gütergemeinschaft und des Erwerbes wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Roffen ben 9. Mai 1825. Konigl. Preuß. Friedensgerich :

Publicanbum.

Mehrere Sachen, bestehend in Betten, Meiden, Wasche und Möbles, werden zusolge Auftrags Eines Königl. Hoch- verordneten Landgerichts zu Meserit in termino den 20. Juni c. Vormittags bffentlich au den Meistbietenden in Ziefe verkauft, zu welchem wir Käuser einzladen.

Birnbaum ben 8. Mai 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Stedbrief.

Der in der hiefigen Frohnfeste befindelich gewesene Straffing Abam Meszynski, beffen Strafzeit mit den 14. Juli dieses Jahres endet, hat am 10. d. Mts. bei ber Arbeit Gelegenheit gefunden zu entspringen.

Unter Beifügung bes Signalements werden fammtliche Konigl. resp. Militairund Civil = Behorden ersucht, auf ben Alachtling vigiliren, ihn im BetretungsObwieszczenie.

Wyłączenie wspólności i dorobku pomiędzy tuteyszym Handlerzem Starozakonnym Wolff Koenig i przyszłą iego małżonką wdową Pora, Gettschalk Potsdam, stósownie do zawartego pod dniem 17. Grudnia r. z. przed nami przedślubnego kontraktu ninieyszem do publiczney podaie się wiadomości-

Kościan d. g. Maja 1825: Królewsko-Pruski Sąd Pokoju-

Obwieszczenie.

Rzeczy z pościeli, sukien, bielizny, i mebli składaiące się, zostaną na zlecenie Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza na ierminie dnia 20. Czerwca r. b., przed południem, publicznie więcey ofiaruiącemu w Sierakowie sprzedame, do czego ochotników zachęcamy,

- Międzychod d. 8. Maja 1825. Królewsko Pruski Sąd Pokoius

# List gonczy.

Osadzony w tuteyszym więzieniu Adam Meszyński, którego czas kary z dniem 14. Lipca r. b. się kończy, znalazł sposobność zbiedz na dniu 10tym m. b. od pracy.

Przy załączeniu rysopisu wzywamy wszelkie władze Królewskie takwoyskowe iako i cywilne, iżby zbieglego śledzić, go w razie zchwyceniafalle verhaften und mittelft Transports an und abliefern zu laffen.

Signalement bes Abam Mesaynefi:

Borname, Abam.; Zuname, Meszynski;

Geburtsort, Miafteczko bei Pofen; Aufenthaltsort, Strzemfowo bei

Inowroclaw; Religion, katholisch; Ulter, 22 Jahr; Größe, 5 Huß 3 Zoll;

Haare, braun; Stirn, frei;

Augenbraunen, blond;

Angen, blau; Nase, lang; Mund, klein;

Zahne, gut; Bart, blond;

Kinn, rund;

Gefichtsbildung, oval; Gefichtsfarbe, gefund;

Gestalt, klein; Sprache, polnisch.

Befondere Rennzeichen. Auf ber rechten Sand eine Marbe.

Befleibung.

Blau tuchene polnische Muse mit grauen Baranken, eine grau tuchene Jade, bergleichen Pantalons, ordinaire gute Siefeln.

Koronowo ben 14. Mai 1825.

Ronigl, Preuf. Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

przyaresztować, przez transport nam dostawić raczyly.

RYSOPIS

Adama Meszyńskiego. Imie, Adam; Nazwisko, Meszyński;

mieysce urodzenia Miasteczko

przy Poznaniu;

mieysce pobytu, Strzemkowo przy

Inowrocławiu; religia, katolicka; wiek, 22 lat;

wzrost, 5 stóp 3 cali;

włos, brunatny; czoło, otwarte,

brwi, blond; oko, niehieskie,

nos, długi; usta, male;

zęby, dobre; broda, blond;

podbródek, okrągły;

twarz, ściągla;

cera twarzy, zdrowa; sytuacya, mała;

mowa, polska.

Szcczególne oznaki. Na prawey rece blizna.

Odzież.

Czapka z sukna granatowego z siwym barankiem;

Stara sukienna kurtka, i takież spodnie;

Dobre ordynaryine buty.

Koronowo d. 14. Maja 1825.

Subhaftation 8= Pafent.

Das zur Kreis = Steuer = Einnehmer Strämkeschen Liquidations = Masse geshdrige, eine halbe Meile von Krotoschin, am Wege nach Abelnau belegene, auf 2077 Athlr. 22 sgr. gewürdigte Vorswerf Bargiel, soll zur Befriedigung der Gläubiger in den vor dem Deputirten Landgerichtsrath Kosmeli auf

ben 11. April 1825., ben 13. Juni 1825., und

ben 24. August 1825. Vormittags um 10 Uhr in unserm Gerichts = Lokale anberaumten Terminen, wovon ber letzte peremtorisch ist, diffent= lich an den Meistbietenden verkauft werben, wozu besützsähige Kaustustige ein= geladen werden.

Die Taxe kann in unserer Registratur während ber Dienstiftunden nachgeschen

werben.

Krotoschin ben 10. December 1824. Fürstl. Thurn= und Taxissches Fürstenthums = Gericht. Patent Subhastacyiny.

Folwark Bargiel do massy likwidacyinéy niegdy poborcy powiatowego Straemke należący, pół mili od Krotoszyna nad drogą Odalanowską położony, na 2077 Tal. 22 śgr. oszacowany, w terminach przed Deputowanym Sędzią Kosmeli na

dzień 11. Kwietnia 1825., dzień 13. Czerwca 1825., i dzień 24. Sierpnia 1825.,

o godzinie 10. zrana w lokalu naszym sądowym wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznym iest, dla zaspokoienia wierzycieli naywięcey daiącemu publicznie sprzedany bydź ma, na które to termina chęć kupna i zdolność posiadania maiący ninieyszem zapozywaią się.

Taxa w Registraturze naszéy podczas godzin służbowych przeyrzaną

bydź może.

Krotoszyn d. 10. Grudnia 1824. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa. Subhaffatione = Pafent.

Die im Dfirzefower Rreife belegene, gur herrichaft Erzeienica und ben Mul= Ier Frang Krafftichen Chelenten gehörige Maffermuhlen = Wirthfchaft, Dila ge= nannt, beftehent aus zwei 2Bohngebau= ben, in beren einem die Mahlmuble befindlich ift, einer Brettmuble, Ctallun= gen, Scheune, Mcer und Wiefen, auf 2517 Rthlr. gerichtlich gewurdiget, foll Schulden halber im Wege ber Subhafta= tion bffentlich an den Meiftbietenden ver= fauft werden.

Dierzu find zufolge hohen Auftrages bes Koniglichen Hochlobl. Landgerichts gu Krotofchin d. d. 14. Mai b. J. Mro. 3673 nachftebenbe brei Termine auf

ben 30. Juli, ben 30. September., und ben 30. November 1825.

bon benen bie erften beiden in der Ctabt Rempen, ber lette aber in ber Pila= Duble felbit abgehalten werden, ange= fest. Raufluftige, welche befig = und sablungsfähig find, fordere ich anf, an ben gebachten Tagen zu erscheinen und zdolność posiadania i zapłacema maihre Gebote abzugeben.

Die Tare fann bei bem Friedensge= richte in Rempen eingesehen werben.

Rempen ben 18. Mai 1.8 5.

Vigore Commissionis. v. Czanfowsti.

Patent Subhastcyiny.

Wedny mlyn Pila zwany, w maietności Trzcińskiey, Powiecie Ostrzeszowskim położony,, do malżonków Kraftów należący, a składa. iący się z dwóch domostw, w których iednym młyn się znayduie, tudzież z Piła, obor, stodoły, rol, i łak, ogółem na 2517 Talarów sado wnie oszacowany, z powodu długów drogą publiczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedany być ma. Tym końcem wyznaczone są stósownie do polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie d. 14. Maja r. b. Nro. 3673 następuiące trzy termina

na dzień 30. Lipca 1825, na dzień 30 Września 1825, na dzień 30. Listopada 1825, z których pierwsze dwa termina w mieście Kempnie, a ostatni w smaym wyżey rzeczonym młynie Piła zwanym odbyte być maia.

Wzywam przeto chęć kupna i iacych, aby w terminach tych stawili, i licyta swe podali.

Taxa w Registraturze Sadu Poju w Kempnie przeyrzaną być może. Kempno d. 18. Maja 1825.

Vigore Commissionis, Czaykowski.

Befanntmadung.

Guten rothen Kleefaamen, ber auf feine ungewohnliche Art getrodnet, bie Dege a 26 fgr., fur beffen Gute garantirt wird, fo wie: ffeine blaue englische Kartoffeln in langlicher Form, Die Debe à 2 far. 6 pf. find zu haben in

Pofen ben 25. Mai 1825.

Beim Gartner Soffer auf ber Borftabt Milte Mro. 20.

#### Obwieszczenie.

Dobrego nasienia czerwoney koniczyny, które żadnym nadzwyczaynym sposobem nie iest suszone, i za którego dobroć się ręczy, garniec miary Berlińskiey po 26 śgr. iako też

Małych modrych kartofli angielskich w kształcie podłużnym takiż garniec po 2 sgr. 6 fen. dostać mo-

žna.

w Poznaniu dnia 25 Maja 1825 u Ogrodowego Hoeffer na przedmieściu Wilda Nro. 20.

## nadridit

an die frangbfifden Emigrirten, und beren Glaubiger.

Der ju Paris (Rue de Choiseul No. 8.) beftebende Berein gur gefeße lichen Bertretung legitimer Unfpruche, beabsichtigt, bie außerhalb Frankreich fich aufhaltenben frangbfifchen Emigrirten fowohl, als bie Glaubiger von Musgemans berten, an ben Bortheilen bes Inftitute Theil nehmen gu laffen. Die Emigrirten und Glaubiger von Ausgewanderten fonnen fich unmittelbar ober burch bie Sandlung Schmabide Bittme & Comp. in Pofen in portofreien Briefen an ben Berein, Rue de Choiseul No. 8. wenden.

Der Berein wurde im Sahr 1821 unter ben Auspicien ber erften Staates manner gebilbet. Der Borftand bes Bereins befieht aus ben erften Rechtsgelehre ten bon Paris; es ift fein Geschaftsbureau, fondern eine Bereinigung bon Mannern, die fich ber Bertheibigung ber Revolutions = Opfer gewidmet haben. -

Direftor bes Bereins ift ber Vicomte v. Botherel, beffen Rame fo ehrene

poll in ben Annalen bes Vendee-Rrieges glangt. -

Jest, wo das Gesetz eben erschienen ist, macht es sich der Verein zur Pkicht, alle außerhalb Frankreich sich aufhaltende Individuen, welche Ansprüche auf Entschädigung haben, darauf ausmerksam zu machen, wie es ihr eigener Bortheil erheische, daß sie dem Beispiel der in Frankreich wohnenden Emigrirten folgen, indem sie sich an den Verein wenden, der sichon seit vier Jahren für die Verstheidigung ihrer Rechte thätig gewirkt hat.

Um bie Borguge ju genießen, welche ber Berein barbietet, bebarf es ber frankirten Einsendung nachstehender Beweisstücke an benfelben:

- 1) Des Beweises, daß ber Reklamant in Wahrheit die bezeichnete Person sei, welches burch bie vor der Ortsbehorbe abgegebene Erklarung dreier Zeugen dargethan werden kann;
- 2) Der Bollmacht zur Reflamation ber Entschäbigung, nebst ber Bezeich= nung ber verfauften Guter, ober wenigstens beren brtliche Lage;
- 3) Der Beweisstücke, die fich in seinem Besitze befinden, als Geburteschein, Beirathekontrakt, und wenn ber Reklamant Erbe eines Emigrirten ift, bes Todtenschein's besselben.

Sollte er bergleichen nicht befigen, so mußten bem Berein so genaue Nachweisungen eingesandt werben, daß berfelbe durch seine in allen Theilen Frankreichs unterhaltenen Ugenten die benothigten Documente nachsuchen laffen kann.

Wenn es nur auf Reklamation einer Forberung an einen Ausgewanderten ankommt, so wurde eine legalisirte Abschrift der Original = Schuld = Dokumente, und wenn die Forderung sich nicht mehr in der ersten Hand besinden sollte, die barüber sprechenden Papiere, nebst einer Bollmacht zur Einziehung, genügen.

Alle Beweisstade muffen von der Ortsbehorde; und von der nachsten franz

Sollte ein Emigrirter ober Glaubiger eines Ausgewanderfen ichon feine Bollmacht nach Paris gefandt haben, so durfte berfelbe nur eine andere bem Bersein sein fenden, um die erstere sich ausantworten zu laffen.

In meinem hause Judenstraße Nro. 348, sind 2 Kellerftuben nebst Bad= ofen, fogleich zu vermiethen. Wittwe Konigsberger.

Meine Waarenhandlung befindet sich gegenwartig in dem Marcusschen Sause, Nro. 96 am Markte. Wittwe Konigsberger.

Ein junger Mensch, ber die handlung zu erlernen wunscht, kann bei mir ein Unterkommen finden. Posen ben 28. Mai 1825. E. Fr. Bielefeld.

| Ct of                | rain.            | =Urte    | Mittivoch Freitag<br>ben ben<br>18. Mai. 20. Mai. 2 |  |     |      |     | Montag<br>ben<br>23. Mai. |        |     |     |          |     |             |  |
|----------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------|--|-----|------|-----|---------------------------|--------|-----|-----|----------|-----|-------------|--|
| of any and           | 2011             |          |                                                     |  | gr. |      |     |                           | gr.    |     | gr. |          | gr. | bis<br>A. g |  |
| Weißen ber           | Preuß.           | Scheffel |                                                     |  | 7   |      | 7   | 8                         |        |     | 7   | 15       |     |             |  |
| Roggen<br>Gerste     | bito.            | dito.    |                                                     |  | 3 2 | 15   | 3   | 27/200                    | 3 2    | 15  | 3   | 8        | -   |             |  |
| hafer<br>Buchweißen  | bito.            | bito.    |                                                     |  | 2 4 | 6    | 2 4 | 12                        | Course | 6 8 | 2 3 | 12<br>15 |     |             |  |
| Erbsen<br>Kartoffeln | bito.            | bito.    | 179                                                 |  | 3   | 15   | 4   | 12                        | _      |     |     | 12       |     |             |  |
| heu der Cei          | ntner            |          |                                                     |  | 3   | CHIE | 200 | 15                        | 3      | 8   |     | 15       |     |             |  |
| Stroh<br>Butter ein  | dito.<br>Garniez |          |                                                     |  | 16  |      | 6   | 15                        | 6      |     | 6   | 15       |     | BE Y        |  |

Montag ben 23. ift wegen bem eingetretenen zweiten Pfingfifeiertage nichts gu Markte gekommen.